# Laurahütte-Giemianowiker Zeitung

Erichein i Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und fostet vierzehntägig ins Saus 1,25 Blotn. Betriebsharungen begründen feinerlei Anipruch au Ruderstattung



Einzige alteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte : Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Angeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Bolnijch. Oberschl. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; bie 3-gespaltene mm-31. im Reklametetl für Boln. Oberschl. 60 Gr., für Bolen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jebe Ermäßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501 Kerniprecher Nr. 501

Sonntag, den 3. Juni 1928

46. Jahrgang

## Oberschlesische Fragen vor dem Bölkerbund

Eine Beschwerde des Volksbundes wegen der Schulfrage — Der polnisch-likauische Konflikt

## Berliner Brief

Rund um die deutsche Politic.

der Anachlich beginnen die Verhandlungen über die Bilsein er Reichsregierung, die nach den Wünzerlichen Linken sich auf die sogenanne die Koalition, also auf die Sozialdemokraten, die atraten, das Zentrum und die Deutsche Bollspartei der Koalition, talls die Mittelparteien sich schließlich ich iechten das die Mittelparteien sich schließlich ich koch zu einem Zusammengehen mit der Rechten besteht die karalition. Innerhalb der Parteien haben bereits tießen sollten. Innerhalb der Parteien haben bereits tehungen über die Besetzung des Reichstanzlerpostens eine Branch milkte der seinngen über die Besetzung des Reichstanzlerpostens seinnden. Nach parlamentarischem Brauch müßte der Stanzler von der Sozialdemokratie gestellt werden. in nicht anzunchmen, daß die sozialdemokratische Partei des Recht verzichten wird, zumal sa die wahrscheinsten Recht verzichten wird, zumal sa die wahrscheinsten der Regierungspolitik völlig unter sozialistischem kiehen wird. In sozialdemokratischen Kreisen scheint zum sehr seigen preußich. Ministerprösidenten Braun zum angebisch wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungebisch wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungebisch wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungebisch wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungebische wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungebische wenta Neigung, auf seine überragende Stelsungen werden der Verlagende Stelsungen der Verlagende Stelsungen der Verlagende Stelsungen der Verlagen der Verlagende Stelsungen der Verlagen der Verl in Breugen zu verzichten. Außer Braun kommen dann in Breugen zu verzichten. Außer Braun kommen dann in Breugen zu verzichten. Außer Braun kommen dann in erselgen zu verzichten. Außer Braun kommen dann erster Linie der Fraktionsvorsitzende Müllerstand der echematige preußiche Junenminister Sestin Vetracht. Die übrigen Varteien machen sich vorsteiten allzu großen Kopfichmerzen über die künfsteitung. Erst im Lause dieser Woche sinden die einzelnen Parteikonscenzen statt, in denen die einzelnen ein über neitstieben Arcareming guistallen werden die en ihre politischen Programme, aufftellen werden, die inte politicen violiter au "Richtlinien" zu: ngebraut werden.

bie Colmarer Schwurgericht hat fein Urteil aptangetlagten find wegen Entichluffes jum Sochverrat Stand des § 87 des franzölichen Straigesethuches zu is antreich eine ichlimmere Entenntnis der elfäsigischen Boltschaft an den Tag gelegt, als sie in den 4 Jahrzehnten 1871 Deutschland vorgeworsen worden ist. Frankreich es erleben müssen, daß nachdem das Colmarer Urteil worden war, eine vieltausendföpfige Menge in Colben Berurteilten Opationen darbrachte und bas elte Serurteilten Ovationen darbrachte und das und eine Died Straßburg" jang. Es ist unverständlich, seine Ambliche Regierung von ihrem Recht, wenigstens die Amnestie das Erlmarer Urteil wieder gutzuschinen Gebrauch machen will. Solange Frantreich die ist, die elfäsissische Frage ganz und endgültig zu der eine Des Gloke vin internationales Problem und bleibt das Essay ein internationales Problem und teid wird es sich gesallen lassen mussen, daß nicht nur belland, wird es sich gesallen lassen mussen, van nagen nach den gesante übrige Ausland sich den Glank mehr beichäftigt, als ihm lieb sein kann. Sutigrische Ager Schiedsgericht hat entschieden, daß utigrische Ager Schiedsgerichten nicht von den

de Gutidriften der Reparationssommission nicht von den kannuitäten abgezogen werden dürsen. Die Frage, die die die Obestäten Aliserten Reichsmark betragenden Sunstalligen Alliserten durch die Liquidierung der Arienteigenkung in ihren Ländern erhalten leutichen Brivateigenkums in ihren Ländern erhalten, auf i dus Brivateigentums in ihren Landern erfatte.
ift jest deutschen Reparationszahlungen anzurechnen eselojt also in einem für Deutschland ungünstigem gelicht worden. Das Haager Schiedsgericht ist nach autlie worden. 

Genf. Die polnifche und deutsche Delegation find Sonnabend morgens in Genf eingetroffen, um an der 60. Sigung des Rölferbundsrats teilzunehmen. An der Tages= Situng des Bölkerbundsrats teilzunehmen. An der Tagessordnung des Bölkerbundsrats stehen neben der rumäntsichen Dptanten frage, die Untersuchung über die St. Gotthardtsuffäre, der polnische litauische Konflist und einige Fragen aus Oberschlessen. Die polnischen Minderheiten in Deutschsederen Borbeschlessen der bekannten Rosberschlessen haben einen. Protest wegen der bekannten Rosberger Borfälle eingesteicht, die indessen wohl kanm zur Verhandlung kommen, da ja die Berurteilten gegen die erstinstanzliche Entschlang Revision eingelegt haben. Bekanntlich hat Deutschland sosiort in diesem Falle eingegriffen und die Schuldigen verureteilt. Kerner hat der Deutsche Bolksbund eine Beichmerde teilt. Ferner hat ber Deutiche Bollsbund eine Beichwerde wegen des Terrors bei den Schulanmeldungen an den Bölkerbund eingereicht. Die Frage selbst steht aber noch nicht auf der Tagesordnung, doch ist zu erwarten, das auch die polnische Delegation Wert darauf legt,

daß die hier so überaus heiken Fragen, besonders die Auslegung des Hauslegung Sauger Schiedsspruchs, an der jetigen Tagung des Bölkerbundsrats zur Entscheidung kommen. Der polnische Außenminister hat ja in seinem Expose eine solche Entscheidung bereits angekündigt. Deutscherzeits wird kehauptet, daß diese Angelegenheit schon jest entschieden werden muß, wenn sich die deutschepolnischen Beziehungen nicht noch weiter verschärfen sollen. In Berlin wird versichert, daß Deutschland an den Borgängen in Ditoberschlessien das größte Interesse habe und alles tun werde, um seis nen bedrängten Boltsgenossen zu Silfe zu kommen, soweit dies im Nahmen des Bölkerbundes möglich ist. Doch sei vor arvern Kossnungen gewarnt, da der Bölkerbund juristischen daß die hier jo überaus heitlen Fragen, bejonders die großen Hoffnungen gewarnt, da der Bölkerbund juristischen Fragen aus dem Wege gehe und sie lieber dem internatio-nalen Schiedsgericht überweise. Die oberschlesische Schul-frage kann also auch diesmal wieder eine Bergögerung erfahren.

## Gröffnung der französischen Kammer

Baris. Die 14. Kammerperiode ift am Freitag unter großem Andrang des Publikums eröffnet worden. Auf der Minister-bant fagen Poincaree, Barthou, Briand, Sarraut, Lengues, Herriot und Botanowefi, begleitet von ben jungiten Deputierten als Getretare, betrat Altersprafibent Sibilse unter dem gewohnten militärischen Gepränge um 15 Uhr den Saal. In längerer Rede hieß er die Deputierten willsommen. Ohne Zaudern, so erklärte er weiter, müßten die endgültigen Lösungen für die durch den Krieg, der Europa umgestürzt und die Welt verwirtt habe, aufgeworsenen Probleme gefunden merben.

Sibille ließ es im weiteren Berlauf feiner Ausführungen nicht an mehreren Seitenhieben gegen Deutschland fehlen, jo, als er auf die von Frankreid aufgenommenen ausländischen Anleihen hinwies und dabei von dem "langen und blutigen Kampf, den ihn Deutschland am 2. August 1914 aufgezwungen habe", fprach. Bei Ermahnung der Rudgahlung der Kriegs-

schulden erklärte Sibille, man habe ju Unleihen und zu Steuern greifen muffen, ba Deutschland nicht die Zahlungen geleiftet habe, die man gerechterweise nach dem Berfailler Bertrag von ihm erhöffte. (!) Der Altersprösident ging dann auf die jahlreichen Regierungsfrisen ein, die im Berlauf der lettem Jahre 9 Mal einen Wechsel im Finanzministerium herbeigeführt hätten, und fam weiter auf die Bildung des Kabinetts der na-tionalen Einigung zu sprechen. Ministerkrisen müßten ver-mieden werden, da das von Poincarec eingeleitete sinanzielle Wert noch nicht vollendet sei. Der Redner ließ seine Worte mit der Ueberzeugung austlingen, daß Franfreich den Lauf einer glorreiden Bestimmung in einem Europa wieder aufnehmen merbe, indem der Friede burch Bertrage garantiert fei, bie niemand mehr ju verleten magen burfte.

Die Kammer schritt dann gur Wahl des Buros. Die nächste Bollsigung findet am tommenden Montag statt.

## Pering gefallen

Tschangtfolin auf der Flucht

. Peting. Maricall Tichangtfolin hat bem hiefigen japanischen Gesandten mitgeteilt, daß er die Absicht habe, Beling am Sonnabend zu verlassen. Der Außenminister der Beting-regierung hat in Begleitung des Sohnes Tichangtsolins Peling in Richtung Mulben bereits nerlaffen. Die letten Rord: truppen werden am Sonnabend abend aus Beling abrüden. Rach amtlichen japanischen Bieldungen wird die Borhut ber marichieren. In ber Stadt herricht Belagerungeguftand.

Wie aus Tolio gemeldet wird, teilt das japanische Kriegsministerium mit, daß der nordchinesische General Tichangt: junichang die Gifenbahnstrede Tientfin-Butau geräumt habe und mit feinen Truppen nach Mutben gurudgehe. Die Befegung ber Sifenbahnstrede burch bie Gubtruppen ftehe bengr.

Der Militarattachee ber japanischen Gefandtichaft in Beting hat fich in Begleitung von zwei Offizieren jum General Den begeben, um Diefem die Borfclage für die Bejegung Befings zu übermitteln. Die Beschung ber Stadt muffe bemnach im Ein: perftanbnis mit bem japanifden Oberbefehl erfolgen. Die am besten diegiplinierten 6000 Mann der Gudtruppen werden in Beting einquartiert. Der Rest verbleibt außerhalb der Stadtgrengen. Das Betreten bes biplomatijae in Biertels ift verboten. Ueber ben Schut ber Stadt wird ein besonderes Abtommen mit der japanifchen Rommandantur geschloffen.

#### Wieder Ruhe in Belgrad

Belgrad. In Belgrad haben die italienfeindlichen Rundgebungen nunmehr aufgehört. Die Nacht jum Sonntag ift ruhig verlaufen. Im übrigen Lande dagegen, besonders in lles füb, Serajewo und Raguja tam es auch Freitag wieder gu Rundgebungen gegen Italien, den Saschismus und Musios lini. Plutige Zusammenstöße haben sich aber noch den vorliegenden Meldungen nirgends ereignet.

#### Ein Deltant in Flammen

London. Wie aus Bomban gemeldet wird, brach in einem Celtant der Standard Dil Company, Zeuer aus. Der Tant hat ein. Fassungsvermögen von 11/4 Millionen Gallonen und war bei Ausbruch des Feners halb voll. Die Feuerwehr macht die größten Unftrengungen, um ein lebergreifen der Glammen auf andere Tant's ju verhindern. Man rechnet bamit, dag bas Reuer noch die gange Nacht hindurch anhalt.

telbares Intereffe" an der grage der Rheinland-Räumung und der Revision des Damesplanes habe. Diese offizielle Unmeldung eines polnischen Interesses an der Rheinlandfrage war zwar jehr untlar gehalten (offenbar mit Abiicht, da Zalesti immerhin fürchten muß, durch Poincarees fünftige Politif besavouiert zu werden), immerhin foll sie aber boch wohl bedeuten, daß Polen nicht ohne deutiche Kongelsionen bereit fein wirde, einer vorzeitigen. Räumung bes Rheinlandes zuzustimmen. Es icheint also, als ob das berüchtigte Oftsocarno bei den bevorstehenden Rheinland- und Reparationsverhandlungen wieder einmal eine störende Rolle spielen wird. Formell hat Bolen selbstverständlich kein Recht, an der Rheinlandfrage "ein unmittelbares Intereffe" ju nehmen, ba die Bejegung bes Rieinlandes nach bem Berfailler Bertrag ausbrudlich nur ben 3mcd haben foll, die Erfüllung der deutschen Reparationsverpflichtungen gu

sichern. Den Anspruch auf weitergehende Konzessionen als Gegenleistung für die Rheinland-Räumung können also meber Frankreich noch Polen noch sonst irgend ein Land geltend machen. Die deutich-polnischen Handelsvertragsverstandlungen, die seit geraumer Zeit die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen ööllig beherrschen, werden neuerdings von dem polnischen Außenminister vpstimistischer beurteilt. Offendar spekuliert Zaleski auf dos Entgegenkemmen einer eventuellen deutschen Linksregierung. Man follte aber annehmen, daß die Interessen ber Landwirtschaft, die ein deutsches Zugeständnis in der Frank der polnischen Vieh-Exporte nahezu unmöglich machen, auch von einer deutschen Linksregierung, die, selbst wenn sie unter sozialistischem Einfluß steht, nicht gegen die Land-wirtschaft regieren kann, nicht preisgegeben werden

## Wunder des menschlichen Auges

Cs gibt tein größeres Wunder als das menschliche Auge, und hier wieder ift der interessanteste Teil zweisellos die Rethaut, auch Mervenhaut ober Retina genannt.

Es ift eine bunne und weiche, beim Lebenden völlig durh: sichtige, nach dem Tode eine trübe weißliche Membran, welche die innerste Schicht der Augenhäute darstellt und zugleich deren wichtigste ist, da in ihr die Aufnahme des Lichtes gustande tommi. Die Retina beginnt an der Eintrittsstelle der Sehnerven, deffin Murt sich in sie ausbreitet, läuft mit ber außeren, konvegen Blace an ber Gefäghaut, mit ber inneren, tontaven an ber hautigen hülle des Glastörpers anliegend, nach vorne bis zur Stelle. wo jene in den Strahlenkörper, diese in die sogenannte Zonul. Binii übergeht, und endigt hier mit einem wellenförmigen Rande, der Ora serrata retinae. Während an dieser die Rervenclemente vollständig aufhören, fest fich eine Schicht länglicher oder ediger, fernhaltiger Zellen ("Biliarteil" der Nethaut) zwiichen jenen beiden Gebilden, an die sie dicht anhaftet, noch weiter fort und endigt an der Spige ber Strahlenfortfate.

Eine mosaitartige Schicht ber Nethaut enthält tausende von Bapfen und Städchen, überaus kleine Körper, erstere von tegeis formiger, lette von aplinderformiger Gestalt. Die Zäpichen tellen die verdidten Enden der freien Rervenfafern bar. Bor diefer Schicht, welche nach außen bin die vorlette ist, befindet sich die Pigmentschicht, die aus regelmähigen sechsserrigen Zellen zusammengesett ist. Rach innen zu folgt auf die Zäpschen= und Stäbchenschicht die sogenannte "Begrenzungs-ichtig. Hieran reihen: die äußere Körnerschicht, die äußere, granulierte Schicht, auch Zwischenkörnerschicht genannt, Die innere Kornerichicht, die innere granulierte Schicht, die Schicht der Ganglienzellen mit verschieden großen Rervenze...en, die Schicht ber Sehnervenfafern und die auf dem Glasforper aufliegende, innere Begrengungsichicht.

Obgleich die ganze Gläche der Nebhaut Lichtempfindungen vermittelt, besitt doch nur ein kleiner Teil derselben die Fähigteit, vollkommen deutlich ju feben. Es ift dies der fogenannte gelbe Fled, eine durch ihre gesättigt gelbe Färbung ausgezeich= nete, eirunde Stelle, welche etwas über 2,2 bis 2,4 Millimeter nach außen von der Pupille des Sehnerven beginnt und in ihrem tleinften Durchmesser etwa 0,7 in ihrem größten Durchmesser etwa 2 Millimeter breit ist. Fast in der Mitte des Fledes befindet sich die "Zentralgrube", von ediger Form und 0,18 bis 0,23 Mikron (1 Mikron — der tausendste Teil eines Mill: meters) Durchmeffer. Was das Verhalten der einzelnen Retz-hautschichten betrifft, ift zu bemerken, daß man hier in der äußersten Schicht der Zapfen aneinandergelagerte Stäbchen antrifft, daß ferner teine oberflächliche Nervenfaserschicht vorhan-

den ist, so daß man unter ber Begrenzungsschicht birekt auf die vielschichtige Nervenzellenanlage stößt.

Betrachtet man einen Gegenstand, so sieht man von ihm stets nur einen Puntt volltommen deutlich, und zwar richten wit unwillfürlich das Auge so, daß das Bild diefes Punktes auf den gelben Fled der Rethaut füllt. Die in der Umgebung des Punktes gelegenen Teile nehmen wir zwar gleichzeitig wahr, keineswegs aber fo icarf. Dan unterscheidet diese beiden Modifita= tionen des Sehens als direktes und indirektes Sehen. Wollen wir einen anderen Buntt eines Objektives fixieren, fo muffen wir die Augen entsprechend bewegen. Bom gelben Fled, der Stelle des diretten Sehens aus, nimmt die Deutlichfeit der Licht: empfindung nach der Peripherie zu mehr und mehr ab.

Eine Stelle der Reghaut, die Gintrittsstelle des Sehnerven, vermittelt gar teine oder eine nur sehr schwache Lichtempfindung; man bezeichnet fie als ben blinden Fled. Während der gelbe Gled, wie bemertt, nur Zäpfchen enthält, find im blinden Fled weder Zäpfchen noch Stäbchen vorhanden.

Um sich vom Borhandensein des blinden Fledes zu überzeugen, tann mit Silfe einer Abbildung, die auf schwarzem Grund rechts eine weiße Scheibe, links ein kleines weißes Kreuz deigt, jolgender Berjuch gemacht werden: Schließt man das rechte Auge, fixiert mit dem linken die weiße Scheibe rechts und Ses wegt man die gange Papierflache fentrecht auf bas Geficht bin und her, fo wird man ichlieflich eine Entfernung ausfindig lich auch umgetehrt verfahren, indem man das linke Auge schließt und mit dem rechten das Kreuz fixiert. In diesem Falle wird dann in der zu ermittelnden Entfernung die Scheibe verichwinden. Da das Kreuz bedeutend kleiner als die Scheibe ist, gelingt der zuerft beidriebene Berfuch beffer.

Ihren Funttionen nach ist die Nethaut nichts anderes als die Endausbreitung des aus mehr als 400 000 Fasern zusammens gesetzten Sehnerven. Die Stäbchen überwiegen an Jahl bei weitem die flaschensörmigen Jäpschen u. sind alletn im Besitze des Sehpurpurs. Beide Elemente find von unmegbarer Aleinheit, von der man sich nur annähernd einen Begriff machen kann, wenn man bedenkt, daß auf jeder Faser des Sehnerven — ohnes dies 400 000 an der Zahl — etwa 100 Stäbchen und 7 bis 8 Zäpfchen kommen. Die Blutgefäße der Nethaut entstehen von der im Sehnerven eingeschlossenen Zentralarterie und Zentralvene, tres ten durch die Achse des Sehnerven in die Nethaut ein und vers afteln sich von der Eintrittsstelle aus baumformig nach allen

Richtungen.



Die Dzeanflieger am Goethedenkmal in Chikago,

Sauptmann Rohl einen Arang nieberlegte. Rechts neben ibm Major Figmaurice und Freiherr von Sunefelb.

#### Todesstrafe für "falsch verbunden" Eine dratonische Magnahme.

Gine der Parteien, die sich momentan in Beting Macht raufen, bilbete fich ein, daß sich die Beamten ber phonämter gegen sie verschworen hatten und mit Absicht alle Berbindungen falsch herstellten. Un einem schönen nun besetzten Anhänger diefer Partei somtliche Telepho der Stadt, griffen in jedem Saal willfürlich einen ber D heraus und hängten fie furgerhand an der Dede auf. Meintung, durch diese Prozedur die telephonischen Berbind in Beting zu verbeffern, icheint allerdings eine irrige ju fein, benn unter ben Beamten entstand eine fürchterlio nit - fie liefen nach allen Seiten davon und verstedten fid fie nur konnten. Es dauerte mehr als drei Tage, bis die rate wieder einigermagen besetht waren, und mahrend dieser war Peting ohne Telephon.

#### Mit Eiern werfen

Originelle Strafen gegen Lebensmittelfällofer.

Dag man schon in früheren Zeiten fehr ftreng gegen rungsmittelfälscher und betrügezische Kaufleute vorgegang beweist eine Berordnung, die man kürglich in der franto Stadt Annibert gefunden hat, und die aus dem Jahre 1481 Jebem Mann oder jeder Grau," fo heißt es dort, "bie ver Mild verlauft, soll ein Trichter in ben Sals gestecht w durch den dem Betreffenden so viel von ber vermässerten eingeführt wird, bis ein Argt bestätigt, daß der Betreffend Erstidungstode nahe ist. Kaufleute aber, die ihre Rith durch faliches Gewicht betrogen haben, iollen an den geftellt werden, und jeder foll bas Recht haben, fie nach luft gu beschimpfen. Lebensmittelhandler aber, die ihrem den faule Gier verlauft haben, sollen ebenfalls an den gestellt werden. Eine Schar von kleinen Kindern foll bas haben, sie zu verhöhnen und ihnen eine bestimmte Zeitlang Gier ins Geficht oder auf die Aleider gu werfen, damit Die trüger vor aller Welt lächerlich gemacht werden. Es fol Rinbern aber nur gestattet sein, mit Giern zu merfen, damit bestraften Betrüger nicht zu Schaden tommen."

#### Radio — der beste Kriminalist

Auf merkmurdige Urt wurde fürglich in Budapeft ein D dant der Polizei zugeführt. Der Mann hatte bei verfo Raufleuten Betrage einkassiert, ohne die vereinnahmte Sum seine Firma abzuliesern. Mit dem unterschlagenen Gelb in sein Seimatdorf zuwäckgelehrt, wo er in dem Dorswit herrlich und in Freuden lebte, ohne fich weiter Gemissel zu machen. Der Dorfwirt, der von dem Zusammenhang ahnte, beschloß, dem zahlungskräftigen Gaft eine Meberre zu bereiten. Er ließ im Gaftzimmer eine Radioanlage gen und stellte bazu einen Lautsprecher auf. Als nun fraudant abends bei einem guten Mahl am-Tisch saß, ber Wirt den Apparat ein, und mit Behagen vernahmen bie die schöne Musit. Wer beschreibt aber das Entsegen be ders, als der Lautsprecher plötzlich seinen Namen mit 9 Stedbrief verkundete und auch sein Vergehen der Deffent mitteilte? Schon am nächsten Morgen begab sich bet no verängstigte Mann in die Sauptstadt zurnd und stellte no Bolizei.

#### Sie heiratet wieder . . .

In einem Film "The Rid" träumt Chaplin pon Engel, der Flügel hat und ihn umschwebt. Dieser Engel Lita Gren, seine Frau. Es gibt aber gute Engel und Lita Gren war leider ein böser Engel. Das mußte aus seinem schönen Traum erwachenb, schließlich fefritellen

Engel haben immer eine große Unziehungsfraft auf Manner ausgeübt. Sie lassen fich gern von ihnen bei 3mar missen sie nie, ob sie sich da nun einen guten obe bosen Engel ins Saus nehmen, sie hoffen nur das Erfes nruffen dann gute Miene zum bosen — Engel machen.

Lita Gren, Chaplins bofer Engel, hat nun auch einem deren frommen Mann das Herz gerührt. Ron D'Aren hel Gute, der sich unter die Fittiche dieses Engels begeben Er ist fest davon überzeugt, daß Lita Gren ein guter Enden Rur Chaplin ist ein boler Gabriel gewesen, der den sanften Engel mit hartem Herzen vertrieben. Er, Ron wird den sanften Engel, der da Lita Gren heißt und Frau mar, beffer behandeln. Gie merben - ob fie's weiß man noch nicht, aber sie wollen es wenigstens - wie im radies leben

Armer Chaplin, du bist ein großer Künstler, aber auf

verstehft du dich nicht . . .

#### Prinzessin Tatjana.

Abentener einer ruffijden Großfürstenfamilie auf ber Flucht. Von Willy Zimmermann=Sjuslow.

51. Fortfetung. . Nachbrud verboten.

"Ich möchte es glauben. Und wenn wir wirklich bieses Land unbeachtet verlassen können, wie wird's Ihnen ergeben. Maria, Ihrem Gatten und Ihren Kindern?"
"Wir werden uns tüchtig durchschagen bis zum Schluß."
"Was ist das für ein Schluß, Maria?"
"Jeder Weg hat ein Ende, Tatjana. Und wenn man ihn mit guten, lieben Menschen gewandert ist, fällt das Abschiednehmen leicht."
"Nein. Maria es ist schwer, von auten, lieben Menschen

"Nein, Maria, es ist schwer, von guten, lieben Menschen zu scheiden. Jest fühl' ich's." "Sie gehen aus einem Lande, das Ihnen bittere Ersinnerungen mitgibt."

"Aus meinem Vaterlande gehe ich, Maria. Und das Wort Vaterland kennt kein Beiwort. Es ist ein Begriff, der mit uns wie mit unserm eigenen Wesen verschmolzen ist. In ihm lieben und leiden wir, er überschaftet unser Leben und Sterben. Gibt's etwas Schöneres, etwas Krafts volleres als die Gewisheit: dies ist dein Baterland?"
"Und Sie denken nicht an die Wenschen, die Ihnen nach-

jagen?"

Joh denke an sie, Maria. Aber nicht wie an einen Feind, sondern wie an einen Bruder, von dem mich Missverständnisse getrennt haben, der troh alledem Fleisch von meinem Fleisch ist und den derselbe Geist durchpulst wie uns alle: der Geist des Vaterlandes."

"Es ist Ihr letter Gruß an die Menschen, die Sie jett vielleicht auf immer verlassen, Tatjana. Werden Sie sich

unferer erinnern?"

"Ja, ich werbe, Maria. Wie fann man Menschen ver-gessen, mit benen man bie tiefften Leiden durchlebt hat?"

"Sie werden die Sorgen bald hinter sich haben."
"Nein, das ist es nicht. Was ich liebe, was mir das höchste im Leben war, schwindet bald unter meinen Füßen. Deshalb beneide ich Sie, Maria, Sie können bleiben."

"Sie haben zu viel barüber nachgebacht, Tatjana. In ber Freiheit wird sich das Empfinden abklaren."

"Abklären wohl, aber nicht verlieren. Mir ist sogar ber Gedante gekommen: Wie glücklich sind die, die der hand des Berfolgers nicht entrinnen konnten. Sie ruhen in

"Und denken Sie nicht an den einen?" fragte Maria mit einem Geitenblic auf die apathische Fürstin. Da tauchte seit langer Zeit der erste echte Glanz aus

Tatjanas Augen auf.

"Ja, Maria, flüsterte sic, "jest mit dem Hoffnungs-schimmer, daß seine Liebe und Treue nicht vergebens war, daß er, daß Gie nicht leiden werden für eine gute Tat, jest gibt mir ber Gedanke an ihn und an unsere Liebe Kraft, die Gewalt des Schickfals ju überwinden."

Wladimir kam schness zu überwinden."
Wladimir kam schness durch die Tür.
"Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Da kommt soeben ein Mann angeritten. Ich glaube, es ist der Areiskommissar."

"Wie denn, der Areistommissar?" fragte Maria Nitans drowna bestürzt vom Stuhle aufspringend.

"Ich fenne ihn gut, ein anderer tann's nicht fein," beteuerte Bladimir. Bei diefen Worten folupfte er wieder hinaus in die Rüche.

Che die Frauen Zeit hatten, die alte Fürstin ins Neben-zimmer zu führen, öffnete sich die Tür, und der Kreis-tommissar trat ins Wohnzimmer. "Ist's hier richtig bei dem Dorfarzt?" fragte er höslich.

"Sie sind am richtigen Ort," anwortete Maria Nikan-

drowna. "Wir stehen zu Ihrer Berfügung."
"Ich bin ein Kaufmann aus Kasan und beabsichtige den Antauf von Fellen," erklärte der Kreistommissar. "Es wäre mir lieb, hier bei dem Dottor einige Zeit verweilen

"Leider sind wir sehr beengt," antwortete Maria aus-weichend. Ich werde den Doktor fragen." Sie verschwand durch die Tür.

"Da sprechen sie von Not auf dem Lande, von der Armut der Bauern," sagte der Kreiskommissar bei sich. "Hab ich's in der Stadt je so schön gerochen wie hier?

Das ist zersassene Butter, ich möchte wetten. Und holen wird er sich's von den Bauern. Für Pillen und Flässen, haben sie Geld. Wenn der Staat die hohle Hand hindung greinen sie Und probes Ern fiel hohle Hand hindung. greinen sie. Und nobel sind sie! Silberne Teemasser, Sessel, Klavier: Postausend, da hängt gar noch eine tharina. — Aber was scheren mich die toten Frauen ist ging es dem Kommissar weiter durch den Sinn. ging es dem Rommissar weiter durch den Sinn. "Jaken eine lebendige, scheindar eine Krankenschwester. Sieh. "Mas für ein niedliches Mädchen. So schöne, schlanke Knödel blond gewellt, mit blauen Augen, kerzengrader Nase Lippen — Lippen, nicht so rot wie reife Kirschen, aber wie eine Melone."

Der Kreissommissar stedte die Hand in die Tasche. knitterte ihm ein Zeitel zwischen den Kingarn

fnitterte ihm ein Zettel zwischen den Fingern.
"Wenn ich die Augen des Kommissars hätte," backter weiter, "würde ich durch die Halstrause schielen könner die Ender etwas muß ich doch in den Busen hineinschanen gibt nicht viel Mädchen mit einem Brühsted auf der bicht unter dem Hals gegen die linke Schulter."

"Um Berzeihung, Fräulein," richtete sich der Kreise kommissar liebenswürdig an Tatjana. "Ich habe hier ihm Adresse, die meine alten Augen nicht mehr entzissern nen. Wollen Sie wohl die Güte haben, mir die Schrift seuten?"

Tatjana zitterte wie ein junges Laubblatt im Binden In jedem Menschen vermutete sie einen Spion. Bor diesem Mann mit seinen blizenden Spiehaugen hatte ste besonder Furcht. Dennoch mußte sie den Wunsch erfüllen, da Bitstieller dicht an sie herangetreten war und ihr Zettel ausdringlich vors Gesicht hielt.

Das Papier ließ die leisen Bewegungen der Hand vermehrtes Schwanken deutlich hervortreten — Tatjans vermehrtes Schwanken deutlich hervortreten — Tatjans las die Adresse vor.

"Danke ichön, mein Fräulein," sagte der Kreiskommissellächelnd. "Jegt bin ich vollkommen unterrichtet."
Da die Frau Doktor immer noch nicht zurückehrte, tiete der Kreiskommissar meitere Franzen

tete der Kreissommissar weitere Fragen an Tatjana, Gibt es hier soviel Krante in der Umgegend, bar der Herr Dottor eine Schwester halten muß?"

(Fortjegung folgt.)

on the state of th

Caurahüffe u. Umgebung

Trinitatissest. Die Pfingstoftave ist das Trinitatissest. Es das Erst der heiligen Dreieinigkeit. Dieses Fest wurde erst Jahre 1834 als allgemein zu begehendes Fest angeordnet. tatholische Kirche hat tein Trinitatissest seiert das Malten htage nach Pfingsten. Die Trinitatiszeit feiert das Walten beiligen Geistes innerhalb der Christenheit.

Reichsbeutsche und Minderheitsschule. Neichsdeutsche Eltern, beabsichtigen, die Aufnahme ihrer Kinder in eine Minderissoule zu beantragen, werden ersucht, zur Entgegennahme entsprechender Jusormationen sich in der Zeit zwischen dem 5.

20. Juni während der Dienststunden, d. i. von 9—1 Uhr

Kangrastswissel einzufinden. ptionsurfunde, heimatschen oder ein anderer Ausweis über Besitg der deutschen Reichsangehörigkeit ist mitzubringen.

die Berg- und Süttenapothefe. 3. Apothetendienst am Sonntag, den 3. d. Mts., hat

3.3ur Aufführung der Kronungsmesse von M. M. Mogart die beiden Cäcilienvereine. Eine der bekanntesten und bestungenen Wessen von M. A. Mozart, die Krönungsmesse, soll und Messen werden und zwar am unseren Rirchen erstmalig gesungen werden und zwar am teigen Sonntag, den 3. d. Dits. in der St. Antoniustirche am Sountag, den 10. d. Mts. in der Kreuzstirche. Die Rebung dieses Wertes, das eine ausgesprochene Festmesse für bes Orcheiter, gemischten Chor und Goliften darstellt, füllt in Beit des Aufenthaltes Mozarts in Salzburg 1779. In den sterstimmen haben por allem die ersten und die zweiten glerstimmen haben vor allem die ersten und die globen blinen schwierige Partien zu bewältigen, so daß für sie ausgezute Musiker gesordert werden, die durch klare und sichere nit Musiker gesordert werden, die durch klare und sichenheit if eine sinnvolle Wiedergabe verburgen. Um die Schönheit Deffe zum Ausbruck zu bringen, mußte an eine wesentliche lattung des Chores geschritten werden. Es ist darum be-as erseut zu begrüßen, daß sich die hier bestehenden henchöre von St. Antonius und von der Arenzfirche zu dieser amen Arbeit vereinigt haben. Es wirken annähernd 100 gemeinsam ihr Beftes hergebend, um ju einem Erfalg Genmusitalijdem Gebiet ju verhelfen. Die Streicher find interessentreisen Wozart'scher Neusselsen. Die Streichet. Es h hoffen, daß der Sängerschar, deren Begeisterung für die indierung der schwierigen Chorporgien Voraussetzung ist, für ussewandte Wähe ein entspreckender Ersolg beschieden ist.
Solsten, die sich in selbstloser Weise zur Aufsührung zur naung gestellt haben, wirken mit: Frl. Elisabeth Kahlert, an: Frl. Hedwig Seide, Alt: Herr Maxelon, Tenor sämtlich dismarchütte. Gerr Maciejet aus Laurahütte übernimmt abpartie. Die Direktion in der St. Antoniuskirche führt ehrer Lubina aus Königshütte, die in der St. Kreugkirche Lehrer Garimoda aus Siemianowig.

ie Bermögensaufteilung des Oberschlesischen Knappstungen. In Warschau haben deutschepolnische Verschungen über die Aufteilung des Vermögens des ehertigen Oberschlesischen Knappschaftsvereins zwischen seinen tichen und polnischen Rechtsnachfolgern begonnen. Deutsteits warden die Verhandlungen von Ministerialdische teits werden die Verhandlungen von Ministerialdis et Er. Grieser aus dem Reichsarbeitsministerium ge-

Brifung im Jeuerwehrturjus. Unter dem Borfit des Kreis-Beendigung des Kurses für die freiwillige Feuerwehr eine für Gruppenführer uim. ftatt. Es bestanden mit bem t. hehr gut": Kramarsti, Sieron, Kula, Bozet, Sikorsti, Komalug und Martin. Mit "gut" bostanden 14 und mit Bend" 7 Bruflinge.

Betrifft Sühnerzüchter. Die Bolizei warnt die Besitzer von totel biefes dauernd auf den Friedhöfen promenieren ju wird die Gräber zu zerscharren. Vom Tage der Verwar-wird jeder Besitzer soldner Nassauer zur Bestrafung heran-

Son ber Laurahütte. Die Suttenverwaltung Laurahütte über bem Sauptbahngeleise, das an der Mauer an der titrage entlang führt, eine Entladevorrichtung bauen. wirb eine Kranbahn aufgestellt, Die eine Lange von ca. Dettern und eine Spannweite von 35 Metern hat. Der Laufvieb eine Tragfähigkeit von 10 Tonnen bonigen. Dieser loll hauptfächlich dazu bienen, bas Rohmaterial (Stripje) des nutloje Nohrwert aus den Hauptbahnwaggons auf die hen Fransportwagen einzuladen. Es ist weiter geplant, diese bein spärer noch der Verzinkerei einerseits und nach dem trialbanter noch der Verzinkeren so daß sie dann eine trialbepot andererseits zu verlängern, jo daß sie dann eine von ca. 100 Metern haben wird.

Die Figneriche Schrauben: und Rietenfabrit hat in den agen von ber Eisenbahnverwaltung große Aufträge für Eisenbahnbedarf erhalten, die der Fabrit eine weitere Be-Hungsmöglichkeit von 4 Monaten sichert. Das ist eine sehr de Nachricht, werden doch dadurch wieder eine Anzahl iter beichaftigt.

o. Durch die Umleitung des gesamten Wagenverlehrs, der Ghaussen durch Ausbesserung der Chausseiler auf beiterungsarbeiten auf lesten Teil der Wandastraße, über den Bahnhof, die Fleugebauerstraße nach der Wandastraße, ist der Bestrartig gesteinert das en Runder nehmen muß, daß bis tartig gesteigert, daß es Wunder nehmen muß, daß es Wunder nehmen muß, daß es Wunder nehmen muß, daß all ieht noch kein Unglück ereignet hat. Im Interesse alle Bemeinen Sicherheit wäre es erwünscht, an dieser einen Schutzmann zu postieren, der den Verkehr

am Poriginstage, Donnerstag, den 31. Mai, etwas und verlangte von seiner Frau Geld. Da er dieses und verlangte von seiner Frau Geld. Da er dieses in menden einen Teil benehmt gegen tot und verlangte von seiner Frau Geld. Da er dieses in mende Arhielt, fing er an zu ivhen und zerstörte einen Teil benehmt geschrichtung. Der gerade von der Arbeit in den Rachbar Johann Strzelczyk, der den Tobenden ihrer Arhigen versuchte, erhielt dafür von dem Gogut mit der internationen derartigen Schlag über den Schädel, daß er den Kasiafft werden. Die herbeigerusene Polizei nahm dieserich seit. Der Agt über ben Schädel geschlagen. Der Gru-

Buterich jest.
Die hervergen.
Die hervergen.
Biterich jest.
Lieb ein Autozujammenstoß. Am Mittwach, abends 5
lieb an Autozujammenstoß. Am Mittwach, abends 5
lieb an Autozujammenstoß. Am Mittwach, abends 5
lieb an Autozujammenstoß. flieb an der befannten Unfallstelle in der Rabe der halte-ber Str. der befannten Unfallstelle in der Rabe der haltede der Straßenbahn das Auto der Autobuslinie 3514 mit einem einer Krioatauto zusammen. Die Chaufscure beider Autos. merkten die Gesahr sosort und sogen die Bremsen scharf an. her unfreiwilligem Erheben von den Platen, kamen die Passa-nit den Berner Grheben von den Platen, kamen die Passa-Die Schuld trifft in diesem der unsteinilligem Erheben von den Plätzen, kamen die Dugue mit dem Schrecken davon. Die Schuld trifft in diesem Schrecken davon. Die Schuld trifft in diesem ben polizeilichen Ermittelungen den Czeladzer

den bem Schreden davon.
baufinach den polizeilichen Ermittelungen von gerschaften der zu scharf fuhr.
Luglich auto. Das tleine Transportauto der "Berstalau infolge Versagen, fuhr auf einer Tour von Kattowitz nach infolge Versagens der Steuerung über ein Brückengelänzin einen Flug. Das Auto wurde zertrümmert. Der im Mit leichen Persegungen davon, mahrend sein

## Die Tragödie der "Italia"

Die Hilfserpedition für Robile — Italien entfendet ein Bafferflugzeug — Amundsen und Ellsworth

Dailand. Die Unregnug des hiefigen Automobilflubs für die fofortige Organisation einer italienischen Flugezpedition für bie Muffindung ber Bejagung der "Stalia" fand die Billigung ber Behörden, die bas Bafferflugzeug & 55 gur Berfügung gestellt haben. 30 000 Lire murden bereits für diefen 3med aufgebracht. Der Gefretar ber faichiftifchen Bartei in Matland hat die Aufgabe abernommen, für die weitere Finanzierung des Unternehmens zu forgen.

Das Bafferflugzeng C. 55 foll am tommenden Montag bereit sein und mahricheinlich sofort nach Ringsban starten. Der Flug wird in brei Ctappen jurudgelegt werden. Die Diaichine wird vom Kommandanten Maddelena gesteuert werben. Der zweite Bilot ift Leutnant Cagna. Un Bord befinben fich noch zwei Monteure. Dluffolini hat die einzelnen Des

tails der Silfsexpedition gebilligt.

Oslo. Nordpoljorichet R. Amundfen, hat fich an die Spite einer Silfsexpediiton gestellt, die von dem Amerikaner Lincoln Ellsworth finangiert werden foll. Ellsworth felbit trifft in etwa 10 Tagen in Oslo ein und wird sich zusammen mit Amundjen und dem bekannten norwegischen Glieger Ditrichson, der bereits an der Amundjen-Expedition im Jahre 1925 teilge. nommen hat, von Bergen aus nach Spisbergen begeben. Dit-richson sollte sich ursprünglich am gestrigen Donnerstag nach Umerita einschiffen, um fich Oberft Berg für die Gubpolegephition

gur Berfügung gu itellen: er hat feine Reife jeboch aufgegeben und wird fich am Sonnabend auf dem Luftwege nach Friedrichse hafen begeben, um bort einen Dornierwal für die Expedition gu

Sier traf der Guhrer der schwedischen Hilfsexpedition, Kapis tan Tornborg, ein, um mit Rapitan River Larfen gu verhandeln . Kapitan Tornborg bestätigte, bah Schweden zwei große Flugzenge zur Verfügung stellt, die einen Aftimusradius von 600 Kilometer haben. Kapitan Tornborg ift jedoch überzeugt, daß dieser Aftionsradius auf das doppelte erhöht werden fann. Die schwedische Expedition, die frühestens am Sonntag starten fann, wird fich birett nach Tromfo begeben. In ber Befprechung gwis ichen Riiver Larfen und Tornborg wurde eine enge Busammen-arbeit ber beiben Ezopditionen erörtert. Riiver Larfen wird nach einem Beichluß der normegischen Regierung spätestens am Freitag von Bergen nach Spitzbergen abfahren. Leutnant Lützow-Holm trifft am Sonntag ober Montag in Kingsban ein, und wird fafort Erfundigungsflige nach Rorden und Often unter-

Wie aus Ringsban gemelbet wird ,wollen sieben italienische Alpenjäger unter der Führung des Kapitans Sora auf Stiern den Bersuch machen, bis Woodban und Wijdeban vorzubringen, da man es für möglich halt, daß Robile in diefer Begend verungludt ober notgerandet fein tonnte.



General Robile mit Frau und Rind.



General Nobile marf beim Ueberfliegen des Nordpols ein vom Papit geweihtes Kreuz und bie italienische Flagge ab.

Begleiter, Rechnungsführer P. aus Byttow ichwer verlett wurde. Bor zwei Monaten ift ein Chauffeur ebenfalls infolge Berfagens ber Steuerung töblich verunglücht.

=0= Bufammenftof zwiften Stragenbahn und Juhrmert. Um Donnerstag, den 31. Mai, fam es vormittags gegen 11 Uhr an ber Saltestelle Sieinus chacht zu einem Zusammenftog mischen ber Etragenbahn und einem Rutschwagen ber Bergverwaltung Laurahütte. Der Kutscher des Juhrwerks hatte das Läuten der Straßenbahn überhört und fuhr über die Geleife hinmeg. Im felben Augenblid murbe bas Sinterteil bes Magens von ber antommenben Stragenbahn erfaßt und der Bagen herumgeworfen. Der Ruticher verlor aber Die Geiftesgegenwart nicht, hielt fich trot des furchtbaren Stokes auf dem Bod und rig die Pferde auf die Seite, so bag badurch ein größeres Unglud verhütet

=5: Der tath. Berein faufmännischer Angestellten und Beamtinnen von Laurahütte-Siemianowith hat eine Bibliothet eröffnet und ausgemählte Werke der Unterhaltungs-literatur angeschafft. Die Bibliothek ist jeden Sonntag vorm. von 11—12 Uhr geöfsnet und können in dieser Zeit die Bücher bei der Bibliothekarin, Frl. Strunk, Siemiano-wit, ul. Famla Smiclowskiego (Grenzskraße) Rr. 22, abge-

=0= Alter Turnverein. Um Montag, den 4. Juni, abends 8 Uhr. hält der Alte Turnverein im Bereinslotal seine sällige Monatsversammlung ab. Herr Dr. Stuppe hält den zweiten Teil seines Bortrages über "Erste hilfe bei Unglücksfällen" und wird dabei praktische Aebungen ausführen. Daher ist zahlreiches Erscheinen erwünscht.

\*\* Neubauten. Wie man hört, sollen an der Klaus-nikerstraße auf dem freien Platze neben der evangl. Kirche 4 große Arbeiter-Wohnhäuser und gegenüber der Stadt-apothefe ein Beamtenhaus noch dieses Jahr gebaut werden. \*\* Großes Konzert im Bienhospart Lanahütte. An-

läßlich seines Sportwerbetages am Sonntag, den 3. d. Mis., gelang es dem K. S. 07, die alleits bekannte Musikapelle der Baildonhütte Kattowit nach Laurahütte zu verpflichten. Die Musikkapelle wird die neuesten Stüde zu Gehör bringen. Ansang des Konzerts im Bienhospart um 3½ Uhr nachmittags.

=5= Bei unverändert fühlem Wetter wurde auf dem gestrigen Bochenmarkt viel Ware angeboten und auch niel vertauft. Man bezahlte für: Zwiebeln 40 Grofden, Mohrnüben 50 Grofden, Spinat 30 Grofchen, Spargel 1,50-2 3loty, Mabarber 25 bis 30 Grojchen, Grünzeug 80 Grojchen per Pfund. Grüner Salat 5 Grojchen per Kopf, Radieschen 15 Grojchen per Bündel, Jitro-nen 10—15 Grojchen per Stück, Apfelsimen 1,20 3loty per Stück. Kochbutter 3 31otn, Esbutter 3,20—13,60 3lotn, Dessertbutter 4 31otn, Beiftaje 70 Grofden per Pfund. Gier befam man 6-Stied für 1 31otn. Auf dem Fleischmarkt zahlte man: für Schweinefleisch 1,30—1,40 Ilotn, Kindfleisch 1,20—1,40 Ilotn, Kindfleisch 1,20—1,40 Ilotn, Kalbsteisch 1,10—1,25 Ilotn, Speck 1,50 und Talg 1,2% Ilotn, Krakaucrwurft 1,80—2 Ilotn, Knoblauchwurft 1,60—1,80 Ilotn, Prehwurft 1,80 und Leberwurft 1,60 Ilotn per Pfund.

#### Gottesdienstordnung: St. Areuztirche - Siemianowig.

Sonntag, den 3. Juni. 6 Uhr: Bon der poln. Chrenwache. 7½ Uhr: für verst. Johann Morawicc und Franzista Santupa,

9 Uhr: für die Parodianen.

101/4 Uhr: für verft. Bermandtichaft Pietret und Jablonst.

Montag, den 4. Juni. 1. hl. Meffe für die Brautleute Sopftowski-Niemich.

2. hl. Meffe für die Brautleute Cichecti-Gamel.

3. hl. Deffe für verft. 3. Woitnegta, B. und 3. Bartosget

und J. Woityczka.
4. Begräbnismesse für veuft. Selene Bogboll.

#### Rath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurabatte. Sonntag, den 3. Juni.

6 Uhr: für venft. Eufrofine Wollet.

71/2 Uhr: für ein Jahrfind aus der Familie Rieftroj. 814 Uhr: Intention ber Familie Wicher, verft. Chemann Eltern und Bermanbtichaft.

101/4 Uhr: für die Barodianen.

Montag, den 4. Juni. 5% Uhr: Intention ber Familie Zielinsti. 61/4 Uhr: für bas Brautpaar Widera-Krasta. 7 Uhr: für das Brautpaar Profof-Habamit.

#### Evangelifche Rirchengemeinde Laurahatte.

Conntag, den 3. Juni. (Trinitatis). 91/4 Uhr: Hauptgottesdienst u. Prinfung der Konfirmanden

11 Uhr: Kindergottesdienft.

12 Uhr: Taufen.

5 Uhr: Monatsversammlung des Männervereins. Montag, den 4. Juni.

71/4 Uhr: Jugendbund.

Dienstag, den 5. Juni. 714 Uhr: Madhenverein,

## Aus der Wojewodichaft Schlefien

#### Der Schlesische Seim für die 100-Millionen-Unleihe

In der geltrigen außerordentlichen Sizung des Schlessichen Seims, die nur wenige Minuten dauerte, wurde der Antrag des Wojewodschaftsrats auf Aufnahme einer 1002-Millionen-Iloty-Anleihe, gleichviel in welcher Baluta angenommen. Die Sizung war deshalb notwendig, weil in dem Gesetz betreffend die Aufnahme einer Anleihe für Investitionszwecke vom 28. Februar d. Is. nicht klar ausgesdrückt war, in welcher Baluta diese Anleihe aufgenommen werden soll. Da sich bei den Geldgebern hierüber gemisse Bebenken geltend machten, so wurde der obenangeführte Beschluß notwendig. Finanzdirektor Bielak gab zunächkt einen Neberblich über die bisher gestlogenen Verhandlungen, die sowohl in Warichau als auch in Kattowiz, vollzogen wurden und bemerkte ausdrücklich, daß durch die neue Ressolution das Kontrollrecht des Seims in keiner Weise eins geschränkt werde. Der Seim wird sowohl die näheren Abs In der gestrigen außerordentlichen Sitzung des Schlengeschränkt werbe. Der Sejm wird sowohl die näheren Ab-machungen bestätigen müssen, sowie Auskunft über die Art der Berwendung der Anleihe erhalten. Die Anleihe bes trägt 11 200 000 Dollastr, säuft 31 Jahre und wird mit 7½ Prozent verzinst.

Nachdem sich gegen die vorgelegte Resolution kein Wis

derspruch erhob, wurde die 179. Sitzung geschlossen. Der Klub der P. P. S. legte zu Händen des Marschalls 3 Anträge, von denen der erste vom Wojemoden sorbert,

daß er fich sofort an die Zentralregierung und die Zentras: leitung des Arbeitslosenfonds nach Warschau wendet, um allen Arbeitslosen ohne Unterschied die Arbeitslosenunter= ftützung wieder zusommen zu lassen, soweit ihnen die Ar-beitsnachweise keine Beschäftigung zuteilen bezw. beschäffen

Der zweite Untrag fordert vom Wojewoden, daß er fich mit der Rultus- oder Schulabteilung in Berbindung fete, damit für alle Schulklaffen, mo die Schülerzahl 60 übersteigt, sofort Parallelflaffen errichtet werben.

Der dritte fordert die Bezahlung von Ueberstunden an Lehrer in höheren Lehranstalten, die ihnen zukommen, auch durch einen Seimbeschluß gewährt wurden, indessen durch die Behörden nicht ausgeführt werden.

Die nächste Sitzung des Sejms wird wieder besonders

einberufen werden.

#### Der Streif um das Chorzower Stickstoffwert

In einem im vorigen Sahre vor dem Kattomiser Be-zirksgericht stattgefundenen Brozeh um die Eigentumsrechte des Chorzower Sticktofswerkes, der von den früheren Beligern eingeleitet murde, ist bekanntlich die llebernahme des Werkes durch den polnischen Staat als zu Recht bestehend nom Bezirksgericht angesehen und bementsprechend ents ichieben morden.

Am 29. Mai ist nun die Einspruchsfrist, die den Kläsgern offen stand, abgelaufen, ohne daß ein Einspruch eingesreicht worden wäre. Demnach ist das Urteil des Kattowiser Bezirksgerichts rechtskräftig geworden. Ungeachtet bent schwebt jedoch diese Angelenheit noch im Haag.

#### Aufnahme reichsdeuticher Kinder in die Minderheitsschule

Das Deutiche Generaltonfulat in Kattowit teilt fol-

Reichsdeutsche Eltern, die heabsichtigen, die Aufnahme ihrer Kinder in eine Minderheitsichule gu beantragen, werben erfucht, dur Entgegennahme entsprechender Informationen sich in der Zeit zwischen dem 5. und 20. Juni wah-rend der Dienststunden - 9 bis 1 Uhr pormittags — auf dem Deutichen Generalkonfulat einzufinden. Optionsur= funde, heimatschein oder ein anderer Ausweis über den Besitz der deutschen Reichsangehörigkeit ist mitzubringen.

#### Eine Abordnung der stellungslosen Kopfarbeiter bei der Wojewodschaft

Im Auftrage ber Zentral-Organisation "Samopomos" (Arbeitslosenkomitce) Sit Kattowit, begab sich am gestrigen Don-nerstag eine beiondere Delegation der stellungslosen Kopfarbeiter nach dem Bojewodichaftsamt, um verschiedene Forderungen angubringen. In der Sauptfache erwünscht man die Weitergahlung ber allmonatlich dur Auszahlung gelangenden, sogenannten Staatsbeihilfe an ledige, sowie verheiratete stellungslose Ropfrebeiter ohne Kamilienanhang. Hierbei handelt es sich um die Beihilfe laut Geseh vom 14. April v. Is., welche nach Ablauf von 9 bezw. 15 Monaten eingestellt werden foll. Die Aberdnung tonnte, ba ber Bojemode Dr. Gragnisti verreift ift, nicht empfan= gen werden und wird in absehbarer Zeit im Wojewodichaftsamt erneut vorstellig werden.

#### Shwientohlowig und Umgehung.

Und fo was will Polizeibeamter fein. Aus Ruba weiß die "Polsta Zachodnia" folgenden Borfall, den sie mit "Gruby nietakt policjanta" überschreibt, zu berichten. Am 29. Mai transportierte der Polizeideamte Kr. 2612 einen Betruntenen zur Polizeiwache. Selbstverständlich fand sich dozu eine Schar von Neugierigen ein, darunter viel Jügendliche. Ein 10 jährie ger Comnafialichüler außerte nun zu feinem Mitschüler: "Romm, lag' uns weiter geben, benn jonft wirft bu auch noch eingesperrt werden". Das pagte dem erwähnten Polizeibeamten nicht und jog den betreffenden Schüler am Urm nach der Polizeimache. Zwar nicht auf dieser, aber vor dem Eingang im Flur, schlug er dem Schüler brutal mehrmals mit den Fäuften ins Gesicht, so daß dieser die Brille verlor. Dann wurde der mighandelte Junge noch eine Stunde auf der Bache behalten · und zum Schluß noch mit einem schweren Schlag gegen den Hals bedacht

Ob das nun nicht mehr als ein "Gruby nietakt", wie die "Polska Zachodnia" schreibt, ist?

Beim Schmuggeln erichoffen. An ber grunen Grenge bei Ruda, wurden von einem Zollbeamten zwei Berjonen angetroffen, die aller Wahricheinlichteit Schmuggler maren. Auf ben Unruf, fteben bleiben, ergriffen fie die Glucht, worauf der Beamte fcob. Gine ber fliehenden Berfonen murbe getroffen, es ist eine Frau Kujcha aus Ruda, und gleich nach dem Knappicaftslazarett überführt, mo fic aber balb verftarb.

Gelbichrankfnader an ber Arbeit. In ber Racht gum 31. Mai murde dem Raffenraum der Donnersmardichen Grubenverwaltung ein Besuch abgestattet. Der Gelbschrank murde nach allen Regeln der Aunst gesprengt und das in ihm befindliche Bargeld, 17 000 3loty, selbstwerständlich gestohlen. Die Einbrecher arbeiteten ungestört und verschwanden nach getaner Arbeit ungesehen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittelungen sofort aufgenommen, nachdem sie von dem Einbruch Renntnis erhielt.

Schredlicher Tod. Die 53jahrige Chefrau bes Suttenarbeiters Bucgtowski aus Sobenlinde buste biefer Tage ihr Leben auf ichredliche und tragische Weise ein. Die Frau begab sich mit einem offenen Licht nach dem Keller. Hier er-litt sie einen Ohnmachtsansall und brach zusammen. Un-glücklicherweise kamen ihre Röcke mit dem Licht in Berüh-rung, die sofort Feuer singen und hald lichterloh brannten. Sie erlitt schreckliche Brandmunden, an deren Folgen sie gleich verstarb. hauseinwohner fanden die Leiche im Reller.

#### Rnbnif und Umgebung.

Der Tod burch Schnaps. In der Destille Aupta in Los- lau trank ein gewisser Robert Gawlik ein Liter Cansty aus. Gleich darauf erkrantte er schwer und wurde nach dem städtiichen Krankenhause überführt, wo er verstarb. Ein Liter Schnaps hintereinander auszutrinken ist allerdings etwas reichlich, fein Bunder, wenn eine Alfoholvergiftung, um eine jolche mird es fich jedenfalls handeln, eintrat.

### Deutsch-Oberschlesien

(Inbetricbnahme der Flugitrede Gleiwig-Sirschberg.) Im Rahmen des Sommerflug-planes der Deutschen Lufthansa A.-G., ist am Freitag die Strecke Gleiwig-Reiße-Riesengebirge-Sirichberg bem Berfehr übergeben worden. Da eine direktic Schnellzugverbindung aus dem Industriegebiet nach dem Riesengebirge leiber noch nicht besteht, ist damit zu rechnen, daß die neu eröffnete Slugitrede nach Sirichberg sich eines großen Zuspruches erfreuen wird. Befanntlich war die schon im vorigen Jahr beflogene Strecke Reiffe-- Sirichberg eine ber hochfrequenteften ber Deutschen Lufthansa und dies wohl hauptsächlich darum, weil Dberschlesien feine gunftigen Bahnverbindungen mit dem Riefengebirge auf zuweisen hat.

Reiffe. (Explosion in einer Maschinenfabrit.) In der Maschinenfabrit von Wolf in Faltenau, explodierte aus bisher nicht festzustellender Urfache eine Acetylen-Flasche. Durch ben enormen Luftbrud wurden zwei Lehrlinge an die Wand geichleubert und famen gludlicherweise mit bem Schreden bavon. Dagegen murbe eine ftarte Mauer von fajt gehn Meter Lange gerriffen und in ben angrenzenden Saufern famtliche Genftericheis ben zertrummert.

Baldenburg. (Die brennende Zigarre als Todes. uniache.) Der Sattlermeister Würfel in Woelsbach hatte fich noch dem Mittagessen mit seiner brennenden Zigarre für kurze Beit zur Ruhe niedergelegt. Er ichlief jedoch ein, wobei die Bigarre ju Boden fiel und bas Werg entzündete. In dem nun-mehr entstandenen starten Qualm ift ber Sattlermeister erstidt.

#### Hundfunt

Katiowit - Welle 422.

Sonntag. 10,15: Uebertragung des Gottesdienstes. - 12: Beitzeichen und Berichte. - 15,30: Bortrag, übertragen aus Barichau. — 16: Religiojer Bortrag. — 16,40: Landwirtschaftlicher Bortrag. — 17: Konzert, übertragen aus Warschau. 18,30: Verschiedene Berichte. — 19,15: Technischer Bortrag. 19,50: Opernübertragung aus Pofen. — 22: Zeitzeichen und Berichte. - 22,30: Tangmufit.

Montag. 17: Berichte. - 17,20: Geschichtsstunde. -Kinderstunde. — 18,15: Tanzmusik. — 18,55: Englische verting. 19,15: Verschiedene Nachrichten. — 19,25: Vertrag. 19,15: Berschiedene Nachrichten. — 19,35: Vortrag. — Konzert, übertragen aus Warschau. Anschliegend die Abend berichte.

#### Arafau - Welle 422.

Sonntag. 10,15: Uebertragung aus ber Pojener Rathebrale 12: Uebertragung von der Kirche "Notre Dame". Zeitzeine und Wetterbericht. — 12,10: Uebertragung aus Warschau. Borträge. — 15,15: Programm von Marichau. — 19,10: träge. — 20,30: Abendionzert. — 22: Programm von Barloon. 22,30: Konzertübertragung.

Montag. 12; wie vor. — 17,20: Bortrag. — 17,45: Uchel' tragung aus Barichau. — 19,30: Französischer Unterricht. 20,30: Uebertragung aus Warfcau.

#### Pojen Belle 344,8.

Sonntag. 10,15: Gottesbienst, übertragen aus Wilna. Borträge. — 12,50: Pressendentichten. — 15,15: Sinfoniekongsübertragen aus der Warschauer Philharmonie. — 17,20: trag. - 17,50: Kinderstunde. - 18,30: Plauderei in frang scher Sprache. — 19,50: Uebertragung aus dem Opernhaus. schliegend: Berichte und Tangmusit.

Montag. 13: Schallplattenkonzert. — 17,20: Bortrag. 17,45: Nachmittagskonzert. — 19,15: Französkicher Unterrind. 19,35: Bortrag. — 20,30: Abendkonzert, übertragen aus

ichau. Anschliegend die Abendberichte.

#### Warichau — Welle 1111,1.

10,15: Uebertragung des Gottesdienstes Sonntag. Wilna. — 12: Zeitzeichen, Nebertragung von der Krafauer Gird "Notre Dame", verschiedene Berichte. — 15,30: Bortrage. Konzert (jlamijche Mujik). — 19,10: Bortrag über Bulgariet 19,50: Opernübertragung aus Pofen. Anichliegend Berichte. 22,30: Tanzmufit.

Montag. 12: Zeitzeiden, Berichte und Schallplattenkom zert. — 16: Borträge. — 17,45: Kinderstunde. — 18,15: Ueber tragung von Tanzmusik. — 19,35: Französischer Unterricht. 20,15: Konzert (polnische Musik). Anschließend die Abend berichte.

Gleiwig Welle 329,7

Breslan W

#### Allgemeine Tageseinteilung:

11.15: Wetterbericht Bigerftanbe der Dber und Tagesna richten. 12.15-12.55: Kongert für Berfuche und fur Die & industrie auf Schallplatten "). 12.55: Nauener Zeitzeller 13.30: Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesparichten. 13.45-14.45: Konzert für Berjuche und für die findustrie auf Schallplatten und Tagesparichten. industrie auf Schallplatten und Funtwerbung \*). 15.30: landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten. 3weiter landwirtichaftlicher Preisbericht (auger Connabell 18.45: Wetterbericht anichliegend Funtwerbung \*). 22.00: 3 aufage, Wetterbericht, neueste Pressendhrichten, Funtwerbung und Sportfunt. 22.15-24.00: Tangmufit (3mei- bis dreimel

der Moche). \*) Außerhalb des Programms der Schlesischen B stunde A.= G.

Sonntag, ben 3. Juni. 8,45: Ucbertragung des Gladen läuts ber Christitche. 9.00-10,00: Morgentonzert. Evangelische Morgenfeier. 12.00: Finnische Tonjeber. Ratieljunt. 14.10. Stunde des Landwirts. 14,35: Schacht Englifte Lett 15,00-15,30: Märdjenstunde. 15,80-16,00: 16,00—18,00: Unterhaltungskonzert. 18,25: Wetterbericht. bis 18,55: Abt, Welt und Wanderung. 18,55-19,20: Heber gung aus Gleimin: Stunde ber Beitidrift "Der Deerichtet 19,20-19,45: "Berliner Theaterereigniffe ber letten Griell Voltstümliches Hon 19,45-20,15: Abt. Medizin. 20,30: 22,00: Die Abendberichte. 22,30-24,00: Uebertragung aus lin: Tanzmusik ber Kapelle Rajos Beela.

Montag, ben 4. Juni. 16,00 -16,30: llebertragung Gleiwig: Abt. Seimattunde. 16.30-18,00: Polnistic 18.00—18,30: Elternstunde. 18.30—18.55 Abt. Staatstu 19.25-19,50: Webt. Flugwefen. 19,50-20,15. Blid in Die 20,30-21,15: Uebertragung aus Gleiwig: Liederstunde. bis 22,00 Humor und Tragit der Zeit. 22.00: Die Abendber und Berichte bes Deutschen Landwirtschafterats.

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Kattowide Drud u. Berlog: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. Katowice, Kościuszki 29.

#### Alter Turn-Verein

Am Montag, den 4. d. Mis., abends 8 Uhr findet im Bereinslofal die fällige

## Monats:Bersammlung

itatt. Es labet ein

Der Boritand.

I SEED OUR LATTER SEED AND THE

Ju verkaufen eiferner Batent-Rochofen eiferner Blumentijd . guterhaltener Sommerpaletot billig Stüd Roll-Jalousien 80 cm u. 115 cm breit billig ul. Bytomska 31 links.

Uhren- u. Juwelenkäufe sind Verirauenssache!

Schon der erste Einkauf macht Sie zu unserem ständigen Kunden. Gleiwitz
Wilhelmstr. 29 Jacobo witz
Beuthen OS.
Tarnowitzerstr. 11

## In einem Punkt

dürfen Sie els Sejmäftsmann nic [paren: in der Reflame! Sute Rellamebrudfachen Hellt die Druderei unferer Zeitung her bei ichnellfter Bieferung und ju angemeffenen Breifen.

Laurahütte-SiemianowitzerZeitung

## Brieftasche

mit Militärpapieren auf ben Namen Eugen Sczypa, Siemianowice, Florjana9 lautend verloren. Will: tärpapiere bortfelbft ab-

## Moundard

Tausche meine Wohnung bestehend aus Stube und Küche in Mala Dabrowka, gegen ebensolche Wohnung in Siemianowice. Bu erfr. bei Kopietz,

Mala Dąbrówka ul. Katowicka 66

#### Altere Bedienung

nicht unter 18 Jahren gesucht. Bu erfr. in ber Geschäftsstelle dieser 3tg.

Suche größere

per balb ober fpater gegen Abstand ober Miets-entschädigung. Offerten unter M 50 an die Gechäftsstelle dieser 3tg





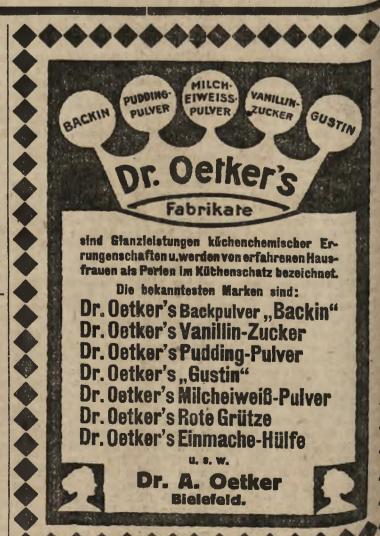